# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 21. August 1816.

Angekommene Fremde vom 17. August 1816.

Die Herren Besitzer Westerekt und Dyczkowski aus Strzalkowe, Mielinkki aus Markowic, I. in Nr. 168 auf der Wasserstr.; die Herren Capitains v. Hillesheim und Baron v. Reiswiß, Herr Major v. Tschischwiß, Herr Kausmann Finking aus Breslau, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Besitzer v. Zwierzchlewski aus Mursewo, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Erbherr v. Kurcziewski aus Zagaiewo, Herr Pachter Gadziminski aus Popowo, I. in Nro. 26 auf der Walischei; Herr Mazgazinier Krzyminski aus Krotoßyn, I. in Nr. 33 auf der Balischei; Herr W. Koczkowski aus Pachulowo, I. in Nr. 100 auf der Walischei; Herr Possessor Wusser Justizcommissarias Jakobi aus Kokeno in Altpreußen, I. in Nr. 95 auf St. Adalbert; Herr Steuerrath Stier aus Stolpe in Pommern, I. in Nr. 25.1 auf der Breslauerstr.

Den 18. August.

Herr Rittmeister und Militair-Commistarius v. Hartenfels aus Chodziesen, I. in Mr. 165 auf der Wilhelmöstr.; Herr Regierungsrath und Forstmeister v. Krause in Mr. 243 auf der Breslauerstr.; die Herren Gutsbesitzer v. Kielczewski und Cankowski aus Kalisch, I. in Mr. 394 auf der Gerberstr.; die Erbherren v. Storacziewski aus Mieloslaw, v. Zawadski aus Gwiazdowo, I. in Mr. 26 auf der Walischei; Herr Besitzer Lutomöki aus Kusoczin, Herr Handelsmann Schneeweiß aus Pietz, I. in Mr. 33 auf der Walischei; Herr Direktor Hagenauer mit Frau, I. in Mr. 1 auf St. Martin.

# Abgegangen: Den 17. August.

Die herren: Besitzer v. Garczynöft und Hosmeister Trombert nach Skaradowe, Frau Gutsbesitzerin v. Knoll nach Gluchowo, Possessor Busse nach Mechlin, Lieutenant und Dekonom Busse nach Meseris. Den 18. August.

Herr v. Rofineti, poln. General, nach Targowa Gorka, herr Direktor Hagemann mit Frau nach Konigsberg.

#### Befanntmachung.

Es wird hiemit zur offentlichen Rennt= niß gebracht: bag bie Arbeiteleute, welde fich mit ber Musbefferung ber, zwi= fchen den Garten bes Serrn Berger und herrn Bogdalski auf Berbychowo fich be= findenden Graben, beschäftigten, eine bebeutende Summe Geldes ausgegraben und an bas Depositum bes hiefigen Gerichts Da nun aller Wahr= abgeliefert haben. scheinlichkeit nach, bas gefundene Geld von einem Diebe bort aufbewahrt worden, fo haben fich die etwanigen Damnifikaten binnen vier Wochen und fpateftens bis gum 12. September c. vor bem unterschriebe= nen Gerichte zu melben, und ihre Gigen= rhumsanfpruche nachzuweisen. -

Sollte sich innerhalb der oben bes stimmten Zeit niemand vor unserem Gerichte mit seinen Ansprüchen melben, so wird das gefundene Geld an das Civils Gericht abgesendet, welches das weitere Rechtliche verfügen wird.

Posen, am 12. August 1816. Königl. Preuß Großherzogl. Posensches Polizei-Besserungs-Gericht.

Schumann.

## Bekanntmachung.

Es wird hiemit dem Publiko bekannt gemacht, daß in einem in der Stadt Rur= nik gelegenen Naufe eine bedeutende Sum=

#### Obwieszczenie.

Podaie się do publicznéy wiadomości, iż robotnicy, którzy się trudnili poprawianiem rowów, pomiędzy ogrodami JPana Bergera, i Bogdalskiego na Berdychowie się znaydujących znaczną ilość pieniędzy wykopali i do Depozytu Sadu na-Gdy podług wszelszego oddali. kiego podobieństwa pieniadze znalezione przez złodzieja zachowane zostały, przeto wzywamy ninieyszém Damnifikatów, iżby w przeciągu czterech tygodni naypóźniey do dnia 12. Września r. b. do Sądu podpisanego się zgłosili i prawo własności do rzeczonych pieniędzy udowodnili.

Na przypadek, gdyby się w wyznaczonym czasie nikt do Sądu niezgłosił, na tenczas pieniądze te do Sądu cywilnego, w celu przedsięwzięcia tego co z prawa wypada, odesłanemi zostaną.

Poznań, dnia 12. Sierpnia 1816. R. Królewski Pruski Sąd Policyi Poprawczey Obwodu Poznańskiego.

Schuman.

#### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż w pewnym domu w mieście Kurniku położo-

me Gelbes gefunden, und in das Depositum bes hiefsgen Gerichts niedergelegt worden ift. — Alle diejenigen, welche ein Eigenthumsrecht an dem gefundenen Gelbe nachzuweisen im Stande sind, haben sich binnen vier Wochen und spätestens bis zum 12ten September C. vor dem unterschriebenen Gerichte zu melden und ihre etwanigen Eigenthumsansprüche zu dokumentiren.

Sollte sich innerhalb der oben bestimmten Zeit Niemand bei und mit seinen Unspruchen melben, so wird die gefundene Geldsumme dem Eigenthumer bes Jauses, in welchem sie gefunden worden, verab-

folgt werden.

Posen, am 12. August 1816. Konigl. Preuß. Großherzogl. Posensches Polizei=Besserungs = Gericht.

Schumann.

nym przed nieiakim czasem znaczna ilość pieniędzy znalezioną i do Depozytu Sądu tuteyszego oddaną została. Wzywamy więc każdegokolwiek, któryby pieniędzy znalezionych własność udowodnić mógł, aby się w ciągu czterech tygodni, a naypóźniéy do dnia 12. Września r. b. do Sądu podpisanego zgłosił i dowody własność rzeczywistą wykazuiące złożył.

W przypadku gdyby się nikt w czasie wyznaczonym do Sądu niezgłosił, na tenczas znalezione pieniądze właścicielowi domu, w którym takowe znaleziono, wydane zostaną.

Poznań, dnia 12. Sierpnia 1816. R. Królewski Pruski Sąd Policyi Poprawczéy Obwodu Poznańskiego.

Schuman.

#### Bu verkaufen.

Das den minorennen Wolf, Loeb, Salomon und Joel Auß, nachgelassenen Kinstern des Fuhrmanns Abraham Ruß in Lissa, deren Bormunderin die Mutter Liebe verw. Ruß, Nebenvormund aber der Kürschner Löbel Schachtel daselbst ist, zugehörige in Lissa auf der Stockgasse Nro. 145 belegene auf 250 Kthlr. taxirte einstöckige Wohnhaus nebst Hofraum soll in Gemäßheit des Familienrathsbeschlusses vom geen Febr. 1883, welcher unter dem 28ten Juni d. J. von Einem Königl. Hochlöbl. Eisviltribunale zu Posen bestätigt worden, im Wege der dssenlichen Licitation verkauft werden. Unterzeichneter damit beauftragter Notar, bei welchem die Bedingungen sederzeit nachgesehen werden können, hat zur Licitation und zum vorbereitenden Zusschlage einen Termin auf den 29sten August d. J. Nachmittags um 2 Uhr in seiner Kanzlei Nro. 270 am Markte hieselbst angesetzt, welches hiemit bekannt gemacht wird.

Liffa, den 18ten Juli 1816.

G. G. Laube, Motar b. Frauft. Rreifes ..

Interess Opieki Ubogiey.

Bu verkausen. Das sub Nro. 76 auf ber Robyliner Gaffe zu Rroben be= Tegene, zum Nachlaß bes verstorbenen Aderburger Jatob Szuminoft gehörige burch vereidete Sachverständige auf 400 RI. pol. abgeschatte, fleine Bohnhaus: chen nebft Gartchen, foll auf Verlangen ber Unterzeichneten, ale Bormunder ber binterbliebenen minberjahrigen Francista Szuminska, welche nebft ber Minderjah: rigen in Aroben wohnen, nach vorherge= gangener unterm 1. Juni b. 3. burch ein Sochlobl. Konigl, Preuß. Civil = Tribunal des Posener Departements erfolgten Beflatigung eines bieferhalb abgehalteneu Fa= milienraths, auf den 29. August b. 3. Vormittags um 9 Uhr in bem sub Nro. 76 zu Kroben belegenen Wohnhauschen vor dem in Rawitsch auf der Louisenstraße sub Nro. 672 woh= nenden, von gedachtem Tribunale beauf= tragten Notario publico des Arobener Arei= fes herrn Lauber offentlich verkauft wer= ben, und fann ber Meiftbietenbe gegen baare Zahlung ber Raufsumme in gangba= rem preuß. Courant ad Depositum judiciale und Tragung der diesfälligen Lis citations=Roften des provisorischen Zuschla. ges gewärtigt senn. -

Kaufluftige werden baher aufgefordert, fich in gedachtem Termine und Orte per-

fonlich einzufinden.

Rawitsch, den 13. Juni 1816. Brygytta Szuminska,

Brygytta Szuminska, Opiekunka; Tadeusz Szuminski, jako współ Opiekón.

Do przedania. Domek wraz z Sadkiem pod liczbą 76 na ulicy Kobylinskiey w Krobi położony, do pozostałości zmarłego Jakoba Szuminskiego Obywatela i rolnika należacy przez przysięgłych znawców na 400 Złt. pol. oceniony na żądanie podpisanych Opiekunów pozostałev nieletniév Franciszki Szuminskiév którzy wraz z Małoletnią w Krobi mieszkaia potwierdzonym pod dniem I. Czerwca r. b. przez Prześwietny Krolewsko Pruski Trybunał Cywilny Depart. Poznańskiego uchwalenia Rady Familiney dnia 29. Sierpnia r. b. z rana o godzinie 9 w tymże samym pod liczba 76. w Krobi położonym Domku przed Ur. Lauber Notaryuszem publicznym Powiatu Krobskiego w Rawiczu na Ulicy Ludwiki pod No. 672 mieszkaiacym do téy czynności przez wspomniony Trybunał upoważnionym, publicznie sprzedany będzie i naywięcey dawaiący podeymując się wypłaty gotowey kupna w Monecie grubéy pruskiéy Kurs maigcéy, do Depozytu Sądowego i Kosztów Licytacyi, przysadzenia przygotowawczego spodziewać się może. -

Zyczący sobie Nieruchomości tę nabyć w Terminie i mieyscu powyżey wyznaczonym stawić się zechcą. —

w Rawiczu dnia 13. Czerwca 1816.

Befanntmadung.

Die in dem zum hiefigen Amte gehörigen Dorfe Zdiechowo belegene, einem gewiffen Martin Piasecki, von der vormaligen Krieges- und Domainen-Rammerzu Possen, in Erdpacht verliehene Windmuhle nehst Grundstücke, bestehend im Ganzen mit Garten und Wiesen aus 58 Morgen 47 ORuthen Land = Wohn- und Wirthschafts- Gebäude, soll der Versügung Einer Khnigl. hohen Regierung Bromberger Departez ments vom 5ten Juli C. No. 1177. gemäß, nach den Bedingungen der Premordials- Werschreibung plus Licitandi auf Gefahr und Kossen des 2c. Piasecki offentlich verskauft werden. Die Licitations = Termine dazu sind auf die Tage

ber tie ben 26ften August, ber zte ben 2ten September,

ber 3te ben 14ten September c. anberaumt.

Rauflustige werben baber hiermit vorgeladen, an gedachten Tagen des Vormittags um 9 Uhr in der Stadt Gnesen vor dem dortigen Notarii publici zu erscheinen, ihre Gebote ad Protocollam geben, und hat der Meistbietende sosort den Zuschlag zu gewärtigen. Auch wird hiermit bemerkt, daß ein jeder Licitant, ehe er zur Licitation gelassen werde, 200 Athle. Vadium deponiren musse. Die übrigen Data und Verkaussbedingungen konnen täglich sowohl in der hiesigen Amts = Canzelei, als auch im Bureau des Notarii Publici Gnesener Kreises zu Gnesen nachgesehen werden.

Mnichowo, ben 8. August 1816. Konigl. Preuß. Domainen = Umt Gnefen.

Befanntmachung.

Das zur Verlassenschaft ber in Meseritz verstorbenen Gottfried und Maria Doros thea geb. Kramm, Tuchmacher Bahnischen Seleute und jeht beren minorennen Kinzber August und Johanne Bahnisch (welche sich bei ihrem Vormunde Martin Schultz aufhalten) gehörige, hier in Meseritz in der Brätzer Vorstadt unter Nr. 296 belezgene, aus 2 Stuben und 1 Kammer bestehende Haus, welches der vereidete Sachzverständige inclusive Postraums und Hintergartchens auf 431 Athlr. 3 ggr. abgezschätzt hat; ist in dem ersten am 25sten d. M. und J. durch Unterschriedenen in gezschätzt hat; ist in dem ersten am 25sten d. M. und J. durch Unterschriedenen in gezschätzt hat; ist in dem ersten am 25sten d. M. und J. durch Unterschriedenen in gezschafte Authorisation des Hochpreißl. Tribunals vom 12ten Mai 1815 und mit Bezzugnahme auf das erste Publikandum vom 11ten Junii d. J. abgehaltenen Termine, dem Samuel Leibner, Tuchmacher in Meseritz, als dem Meistbietenden sür die Summe von 440 Athlr. vorläusig zugeschlagen worden. Da nun zur Abhaltung der zweisten Licitation des gedachten Hauses und zum peremptorischen Zuschlage desselben, Terzminus aus den 27sten August d. J. in Meseritz in dem Bahnischen Verlassenschafts

Hause Nrv. 296 um 9 Uhr Bormittags anberaumt ist, so werden demnach alle Kauselustige, welche diese Besitzung zu kaufen fähig sind, zugleich auch die Borminder der Bahnischen Minorennen, als: der Schneidermeister Martin Schultz und der Tucksschere Christian Fischer, beide in Meseritz wohnhaft, hiemit ausgesordert, damit Sie in dem gedachten Termine zur bestimmten Zeit und an dem genannten Orte erscheinen, Erstere um ihr Geboth zum Protokolle abzugeben, letztere hingegen um bei der Licitation anwesend zu sehn, welche von der Summe. 440 Athlr. ansangen wird, mit der Versicherung, daß der Meistbietende gegen sofortige Bezuhlung des Meistgeboths des unbedingten Zuschlages gewärtig sehn kann. Die Sammlung der Erläusterungen, die Tare und Verkaufsbedingungen können in der Kanzelei des Unterschriezbenen in Meseritz Nro. 62 zu jeder Zeit inspiciet werden.

Meferitz, den 26. Juli 1816: Abnigl. Preuß. Notariats = Amt Meferitzer Kreises im Großherzogthum Posen. v. Wroński.

Das in der Borftadt St. Abalbert. Mr. 89 hieselbst belegene, den Bandurskisschen Minorennen zugehörige Haus, wird mit der dazu gehörigen Brandweinbrennerei, umd den dazu nothigen Gerächschaften und Hosgebäuden nebst Garten auf den 2ten September d. J. Bormittags um 11 Uhr in der Kanzlei des unterschriedenen Notars, Wilhelmöstraße Mr. 178, von Michaeli d. J. an, auf 3 Jahre an den Meistbietenden verpachtet werden.

Posen, den 18. Angust 1816. Fr. Giersch, Motarin Posen. Położony tu w Poznaniu na przedmieściu S. Woyciecha pod liczba 89 do małoletnych Bandurskich należący Dom wraz z należącą do niego gorzalnią, i potrzebnemi do teyże Sprzetami, oraz z budynkami pobocznemi i ogrodem, wydzierzawiony będzie dnia 2. Września r. b. przedpołudniem o godzinie IItey w Kancellaryi podpisanego Notaryusza na Wilhelmowskiey ulicy pod Nro. 178 od Sgo. Michała r. b. począwszy na lat trzy naywięcey daiącemu.

Poznań, dn. 18 Sierpnia 1816. Fr. Giersch, Notariusz Publ.

Przedaż ruchomości. We wsi Gowarzewie poł mili od Swarzędza położoney, na dniu 27. b. m. z rana o godzinie 8mey, odbywać się będzie lieytacya publiczna, za gotowa zapłatą w grubey srebrney monecie, przed Notaryuszem publ. Depart. Poznańsk. W. Kropiwnickim, różnych Inwentarzy, iako to Koni, Wołów, Krow etc. oraz wielu innych ruchomości gespodarskich, do pozostałości po s. p. Janie Władysławie Czachorskim Dziedzicu Dobr Wierzye należących; na którą przedaż zaprasza się publiczność. Poznań, dnia 20. Sierpnia 1816.

#### Stedbrief.

Mathias Jonata, Bauerwirth aus dem Dorfe Zurawita, Gnester Kreises, und Diebstals zweier Aibe außerst verdachtig, hat sich im vergangenen Jahre der bereits wider ihn verfügten Berhaftung, indem er seinen genannten Wohnort heimtlicher Weise verlassen, entzogen.

Sammtliche refp. Militair - und Cie vil = Behörden, Dominia und Privatpersfonen werden nunmehro von Uns dienstelichst ersucht, den unten naber signalisiten Mathias Jonata im Betretungöfall zu arretiren und unterm sichern Geleit in die hiesige Frohnseste abliefern zu lassen.

Signalement.

Der Bauerwicth Mathias Jonata ift ohn= gefahr 36 Jahr alt, fatholischer Religion und ipricht blos polnisch. Er ist von mittler Große, hat schwarze mit Beichfel= Bopfen versebene Saare, fcmarze Augen= braunen, fchwarze Augen, eine mittel= maßige Nafe, Schwarzen Schnurrbart, blaffe Gefichtsfarbe, und war bei feiner Entweichung befleibet mit einem hellgrunen tuchenen, mit weißen Saften befegten Bauerrod, einer leinenen mit bergleichen Saften befetten weißen Jaffe, leinenen Mofen, alten ordinairen mit Magel befet= ten Abfagen verfebene Stiefeln, und einer ausgeschnittenen blautuchenen, mit grauem Pelzwerk befetten Bauermute.

Peisern, den 7. August 1816.

Ronigl. Preuß. Pol. Befferunge=Gericht.

# List Gonezy.

Mateusz Jenata, Gospodarz z wsi Zurowity Powiatu Gnieznienskiego o kradzież dwoch krow obwiniony, oddalił się w Roku zeszłym potaiemnie przed zaaresztowaniem go zpomieniony wsi Zurowity, i nie wiadomo gdzie na teraz się znayduie.

Wzywamy więc wszelkie Szan. Władze tak Cywilne iako i woyskowe, aby na wzmiankowanego Jonatę wedle poniższego opisu pilne oko miec zechciały, a wprzypadku zoczenia tegoż natychmiast aresztować i pod pilną strażą do Sądu tuteyszego dostawić raczyły.

### Rysopis.

Mateusz Jonata ma lat około 36, Religii katolickiey, mówi tylko po polsku, iest miernego wzrostu, włosów czarnych koltuniatych, Brwi i oczu także czarnych, średniego nosa, czarnych wasów, bladey Twarzy, przy ucieczce miał na sobie suknia chłopska iasno zielona, na białe Chaftki zapniana białym płotnem podszyta, kamzelę zbiałego płotna rownie na białe Chaftki zapniana, spodnie płocienne białe, Boty stare ordynaryine zniskiemi korkami, gwozdziami podbite na głowie Czapkę chłopska tak nazwana wykrawanskę, a granatowym Wierzchem i siwem barankiem.

Pyzdry, dnia 7. Sierpnia 1816.

Królewsko Pruski Sąd Policyi Poprawczey. Befanntmachung.

Behufs der Befriedigung berjenigen Kossen, welche der Matthaus v. Wierzsbicki an das unterzeichnete Gericht mit 584 Kl. 26 pgr. ruckständig ist, sollen unterm 30. August a. c. im Wege der Licitation im Dorfe Groß = Ciesle im Peisernschen Kreise belegen, mehrere Haus = und Wirthsschafts = Geräthe, die Eigenthum des erwähnten Matthaus v. Wierzbick sind, durch den Delegirten des Gerichts verkauft wersden. — Wir laden dermach alle Kauslufige hiermit ein, sich an dem bestimmten Tage daselbst einzusinden, und der Meistsbietende kann des Juschlages gewärtig seyn.

Peifern, den 1. August 1816. Konigl. Preuß. Polizei = Befferunge = Gericht.

Raulfus.

#### Obwieszczenie.

Na zaspokoienie kosztów w Summie 584 Zht. 26 gr. od Ur. Macieia Wierzbickiego Sądowi podpisanemu należących się w dnia 30. Sierpnia r. b. wdrodze publiczney Licytacyi na gruncie wsi Wielkich Ciesle w Powiecie Pyzdrskim sytuowany przez Delegowanego Sądu maią bydź sprzedane rożne sprzęty tak gospodarskie iako i domowe tegoż Ur. Macieia Wierzbickiego. Wzywamy przeto wszystkich ochotę do kupna tychże Effektów maiących, aby wdniu wyznaczonym tamże się stawili, a naywięcey daiący może się przybicia spodziewać.

Pyzdry, dnia I. Sierpnia 1816. Królewsko Pruski Sad Policyi Poprawczey Obwodu Pyzdrskiego.

Kaulfus.

Getreide : Preis in Pofen am 19. Auguff.

Der Korzec Weizen 35 bis 38 Fl. 15 pgr. Roggen 19 Fl. bis 21 Fl. 15 pgr. Gerste 12 bis 14 Fl. Hafer 11 Fl. 15 pgr. bis 12 Fl. 15 pgr. Der Centner Strob 3 Fl. 15 pgr. bis 4 Fl. Der Centner Heu 4 bis 6 Fl. Der Garniec Butter 8 Fl. 15 pgr. bis 9 Fl. 15 pgr.

Getreide=Preis in Fraustadt am 15. August. Der Korzec Weizen 44 Fl. 8 pgr. Roggen 26 Fl. 8 pgr. Gerste 15 Fl. 20 pgr. Hafer 15 Fl. Erbsen 20 Fl. 25 pgr. Hierse 31 Fl. Heibekorn 18 Fl. 15 pgr. Weiße Bohnen 54 Fl. Kartossein 7 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. Das Schock Stroh 32 Fl.

Getreide : Preis in Lissa am 12. August. Der Korzec Roggen 23 Fl. 15 pgr. Gerste 15 Fl. 15 pgr. Der Centner Den 3 fl. 18 pgr. Strop 2fl. 15 pgr.